# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und tostet vietzehntägig ins Haus 1,25 Jloty. Betriebsstörungen begründen leinerlei Anipruch auf Rückerstattung des Bezugspreises.

父

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowit mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigen nimmt die Geschäftsstelle dieser Zeitung entgegen Die achtgespaltene Kleinzeile tostet ze mm 10 Groschen, ausswärtige Anzetgen ze mm 12 Gr. Reflamesmm 40 Groschen. Bei gezichtl. Beitreibung ist zede Ermäßigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Ferniprecher Mr. 501

Ferniprecher Mr. 501

() or the property of

Mr. 5

Sonntag, den 8. Januar 1928

46. Jahrgang

# Der Kampf um den memelländischen Landtag

Die Willfür Litauens — Der Völkerbund muß eingreifen

Memel. Der Eingeiss des stautschen Gouverneurs in das Tagungsrecht des Nemelländichen Landtages, der practschang eine völlige Auschaussäuft, des Woltsvertretung des autonomen Memelgehietes hinausäuft, des Allendertertung des autonomen Memelgehietes hinausäuft, des Allendertertung des autonomen Memelgehietes hinausäuft, des Allendertertung des autonomen Memelgehietes hinausäuft, des Allenderter Auch der Eine Landtages über driebenen Artif les "Memeller dampisoots" herder. In des Artifel wird seigesfellt, dah, wenn der Couverneur seine Ausstaffung, dah er allein das Recht der Schliehung oder Erössung der ordentlichen Augungen des Landtages habe, nichts ändere, der memelländische Laudtag überhaupt fein vollgültiges Parlament nicht sei. Wet weiter bekennt wird, hat sich Genverneur Mexins dahin geäuhert, dah ihm nach Artifel 12 des Memelstauts das Recht withe, die am 4. Montag des Januars beginnende visentliche Augung des Landtages nach einem Wlonat zu schliehen. Das bedeutet, dah der Audtag mährend eines Indreden nur eine einmenatige orden liche Augung mährend eines Indreden nur eine einmenatige orden liche Augung dahalten könnte. Die Es angehliche Recht seitet der Gouderneur aus dem Sach des Memelsautes her: "Tredutsliche Augungen dauern mindestens" sein zweisel bestehen fann und auch jenst das Memelstaut dem Gouverneur ab olat teine Hade habe zur Schrechung oder Erössung der ordentlichen Tagungen des Landtages gibt, handelt es sich um eine große Berlehung des Altmesseines gibt, handelt es sich um eine große Berlehung des Altmesseines gibt, handelt es sich um eine große Berlehung des

Man ift sich hier darüber tlar, daß, falls der Couverneur auf seinem Standpuntt verharet, der Bölferhundsraf in Aftion treten muß, um die Nechte des Memeltänd. hen Landlages wieder herzustellen. Nach dem Memelstatut und einer Entscheidung des Bölferbundsrates über das Beschwerderecht der Memeltänder ist bekanntlich sede Aatsmacht, also auch Deuisch auch, berechtigt, diese neue Bertehung des Memelstatuts in der nächsten Natssitzung zur Sprache zu bringen.

#### U begründeter Optimismus in Clauen

Rowno. Der Präsident der litauischen Bank, Prosessor Jurgutis, hatte einem Presidenterter gegenüber erklärt, daß Litauen bei den Wirischaftsverhandlungen mit Deutschland eine Anleihe nicht fordern worde, weil der Staatshaushalt heute über große Ueberschüfse versüge. In den Rasson der litauischen Bank besänden sich zu über 50 Millionen Lit Staatsgelder und der Haushaltsabschluß werde einen Ueberschuß von mindestens 30 Millionen Lit ergeben Demgegenüber wird hier darzus hingewiesen, daß man die tatsächlich schwierige Lage in der sich die litauische Wirtschaft besindet nicht durch übergroßen Optimismus werde meistern können. Vielmehr würde eine giinstige Austandsanteihe der litauischen Wirtschaft sehr

# Briands Bemühungen um den Friedenspatt

Paris. Die Antwort des französischen Ministers des Meuberen, Briands, auf das Schreiben des Staatsselretürs Kellegg in der Frage eines emigen Friedenspaktes zwisichen Frankrich und den Bereinigken Staaten ist dem franksischen Veraktrich und den Bereinigken Staaten ist dem französischen Botkaafer in Washington telegraphisch übermittelt worden. Der Mortlant der französischen Antwort wird erst versössenklicht werden, wenn die Negierung der Bereinigten Staaten sich in deren Besig besindet und zu ihr Stellung genommen hat. Wie verlantet, wender sich die französische Antwort hauptischlich gegen die Fassung der Kellogsschen Note, in der dieser von der Aussichaltung jeden Krieges, die einer nationalistischen Politif dienen soll, spricht. Die Vermishungen Briands gingen nunmehr dahin, die Bereinigien Staaten auf die Formel des Bölterbundes: "Verurteilung jeden Augrisstrieges" seitzustegen.

Wie die Berliner Blätter aus Washington berichten, ist Briands Antwort auf die Vorschläge Kelloggs am Freitag mittag dem amerikanischen Staatssekretär überreicht worden. Im Staatsbepartement sei dieser Gegenvorschlag ung ünstig aufgen om men worden. Man habe darauf hingewiesen, daß Briand setzt plöglich seinen eigenen Verschlag vom 6. April ersheblich einenge. Wenn Briand sicht auf das verschwommene Gebiet der Angrisskriege beschränken wolle, so sehe man in Washington wenig Aussicht für den Abschluß eines wirklich brauchbaren Vorschlages zur Achtung des Friedens.

Wie weiter aus London gemeldet wird, hat Briand dem englischen Außenminister eine Abschrift der von ihm an Kellogg gerichteten Antwortnote zugehen lassen.

# Millionenbeschlagnahme bei der Pariser Sowjethandelsvertretung

Berlin. Wie die Berliner Blätter aus Paris berichten, hat der Borsigende des Sandelsgerichts des Schne:Departements einen von einen 30 Karifer Vanken und Areditinstituten gestellten Antrag auf gerichtliche Beschlagnahme dis zum Betrage von 20 Milionen det der Handelsvertreiung der Sowjetrepublik genehingt. Dieser Spruch ei auf Grund solgenden Tatbestandes gesäult worden. Das Naphtha: Synndifat, das Handelsorgan der Towjetrepublik hatte der in Barcelona besindlichen spanischen Geschlagist Banca Arnus das Einsuhe: und Verkaussmonopel für taufessichen Ketroleum in gaug Spanien abgetreten. Trop einer obligatorischen Schledsgerichtessuhelt im Falle eines Streitsasse tündigten die Sowjets diesen Pertrag, verhandelten mit einer ans

beren spanischen Gesenschaft und teilten Diejer Betroleumichiffe zu, die schon von der Banca Arnus geladen worden waren.

## 20 Tonnen Gold für die Bank von Frankreich

Berlin. Wie die Morgenblätter aus Paris melden, fand in Le Savre die größte Goldausladung statt, die je in einem stanzösischen Hasen ersolgt ist. Es war eine Goldsendung von 10 Millionen Dollar aus Amerika eingetroffen, die eiligst unter starker Bedeckung nach Paris zur Bank von Frankreich befördert wurde. Einschließlich Verspakung wog das Gold 20 Tonnen.

#### Sowjet ruppeninspettion an der Westgrenze

Komno. Wie aus Moskau gemeldet wird, haben sig auf Beranlassung des Kriegsstommissars Woroschilow die Mitglieder des Kriegss und Revolutionsrates. Onbenko, Budsonny und Icgorow, zu einer Inspektion der Truppens teile nach Minst begeben. In Minsk sand eine Parade statt, nach der Budsonny eine Unsprache hielt. Er schilderte die Ausgaben der roten Armee, und insbesondere die der Grenztruppen. Die Reise der drei Heerführer hat in diplos matischen Kreisen einige Beachtung ges nden.

#### Die Sowjetwahlen verichoben

London. Nach einer Reutermeldung aus Mostan sind die sowjetrussischen Wahlen, die in nächster Zeit stattsinden sollten, auf Antrag mehrerer Sowjetrepubliken auf den herbst verschoben worden.

#### Japan für den Weltfriedenspatt?

Paris. Nach einer Meldung der Indo Pacific-Agentur aus Tokio soll Japan bereit sein, mit den Bereinigken Staaten auf Grund des Rellogg-Borschlages in Berhandlungen über die Ausschaltung des Arieges einzutreken.

### Das unbelehrbare Litauen

Rach Genf war das Bestreben des litauischen Ministerspräsidenen Boldemaras hauptsäcklich darauf gerichtet, entgegen den Behauptungen der französischen und englischen Prese den Eindruck zu erwecken, daß der enser Katsvesschluß die Wilna-Frage nicht berührt hätte. Aus dieser Ausschluß die Wilna-Frage nicht berührt hätte. Aus dieser Ausschluß die Wilna-Frage nicht berührt hätte. Aus dieser Ausschlungen gut Wisselfen zur Lösung der Wilna-Frage bei den bevorstehenden, vom Kat gewüngsten Bertandlungen machen müsse. Inzwischen sich niemals zu solchen Bedingungen bereit sinden wird. Da Woldemaras sich auch nicht der Gesahr aussehen min, von den Ratsmächten, insbesondere aber Frankreich und Eng. Ab, bechuldigt zu werden, daß er die Berhandlungen mit Volen ver schleben Verstärt nunmehr, wie aus einer neuerdings dem Bertreter einer Königsberger Zeitung geswährten Unterredung hervorgeht, daß Litauen zwar nit Polen ver andeln werde, daß aber nur wir is sich as einer neuerdings dem Bertreter einer Königsberger Zeitung geswährten Unterredung hervorgeht, daß Litauen zwar nit Polen ver andeln werde, daß aber nur wir is sich as, a. a. Diesen ver andeln werde, daß aber nur wir is sich as, a. a. Diesen wirdickasseliche sieden Inngen zählt Woldemaras sans pruch auf da bas Mil ag eb i et nicht berührt werde, auf diesen Werkandslungen zühlt Woldemaras sans pruch auf da Solzestandschaften Vinger der Memel und die Frage des Frachtausgleichssür Sierer Eisenbahndirektion erledigt worden sind. Tiese Dinge, is wend her Ministervässichen konnen sein das Wilnagebiet berührt würden. Ausbemaras glaubt sedoch, einen Rechtsanspruch auf das Wilnagebiet berührt würden. Ausbemaras glaubt sedoch, einen Rechtsanspruch auf das Wilnagebiet berührt werden, ohne daß badurch die Istauen und dem Wilnagebiet gestatten würde. Er hälf es daker auch Bil ausgeschlosien, daß die Istauligke Posteinen Brief nach Wilna, sür dem Auslandsporte bezahlt würde, besörbern könnte, da sieher leinen Beite Rechands lungen mit Polen also auf einer sehr einen Bass gesührt werd

Juzwischen ist auch die litauische Piesse nicht untätig gewesen. Immer wieder ist insbesondere von den Regierungsblättern auf die Schicksagem einschaft zwisschen dem umflammerten Ostpreußen und dem von Polen bedrohten Liauen hingewiesen worden. Auch die "Litauisiche Rundschau" hat auf die Gesahr hingewiesen, die aus einer Einverleibung oder auch schon aus einer Triedlichen horten konnte. Man ist sich auch hier der Gesahr sür Ostpreußen entstehen konnte. Man ist sich auch hier der Gesahr sür Ostpreußen entstehen konnte. Man ist sich auch hier der Gesahr sür Ostpreußen vollkommen bewust; und hat es dazu nicht erst des Hinweises der litauischen Presse bedurst. Bet allem aber ist man sich auch klar darüber, daß Litauen bei der Bekonung der Gesahr sür Ostpreußen im gegenwärtigen Augenblick eine besonderer Absicht versolgt. Woldemars will sich auf alle Fälle die Unterstützt. Woldemars will sich auf alle Fälle die Unterstützt. Absien und bei seinem Ramp zum die Wiederer angung des Wilnaged eine besochen Auseinanderschungen mit Polen und bei seinen Ramp zum die Wiederer angung der und geschieben gen mit seiner Haltung im Memelgebiet in Einkang zu bringen. Während es auf der einen Seite um die Freundsschaft Deutschlands wirdt, werden auf der anderen Seit ver Deutschlands wirdt, werden auf der anderen Seit den Deutschlands wirdt, der anderen Kannelländischen Parlamentes hinausläuft. Dadurch, daß der neurs gegent, der auf eine wöllige Ausschaltung des Memelländischen Parlamentes hinausläuft. Dadurch, daß der Gouverneur das Recht, die ordentlichen Tagungen des Landtags zu bestimmen, an sich zu reihen auslierungsbestres in der lekten Zeit zu Tage getretene Litauiserungsbestres in der lekten Zeit zu Tage

# Wahlberechtigte!

Die Wahllisten, die in dem Wahllofal ausliegen, in dem Ihr am 4. bezw. am 11. März Eure parlamentarischen Bertreter wählen werdet, sind in vielen Orten ungenan. Überzeugt Euch heute noch davon, ob Euer Name, Wohnort, Straße usw. und vor allem Euer Geburtsdatum richtig eingetragen sind. Eurch die geringste Unrichtigkeit verliert Ihr Euer Wahlrecht.

Anträge auf Richtigstellung in den Wahllisten sind an Ort und Stelle zu stellen. Deutsche Wähler erfüllet Eure Pslicht, damit Ihr Euer Wahlrecht anch ausüben könnt!

bungen sind kaum geeignet, auch im Hindlid auf die deutsch-litauischen Wirtschaftsverhandlungen, eine günstige Atmopare zwischen ben beiden Ländern zu ichaffen. Daran wird auch die newerliche Erflärung des Herrn Woldemaras nichts ändern können, daß er immer noch der Auffassung sei, das Memelgebiet musse die Brücke zwischen Litauen und Deutsch=

land sein. Zunächst muß Woldemaras erst einmal beweisen, daß Libauen im Memelgebiet umgelernt hat, ehe solche Auslass Cibauen im Memelgebiet umgelernt hat, ehe solche Auslass Einagen ihr Memeigebier umgeiernt hat, eine solase Austassungen überhaupt ernst genommen werden können. Und ebenso muß Litauen selbst erst einmal die nötigen Schlußsolgerungen aus einer Schickslasse meinschap dichen Litauen und Ostpreußen ziehen. Solange diese Borausschungen nicht ersüllt sind, wird Litauen wohl kaum auf eine de ut sche Unterstützung, die über die Wahr ung der deutschen Interessen zu benen unter gemissen ber deutschen Interessen, — zu benen unter gewissen Umständen auch die litauische Unabhängigkeit gehört, — hinausgeht, rechnen können. Das versteht man im deutschen Dsten unter der "litauisichen Unbelehrbarkeit."

#### Preußen gegen die polnische Schweineeinfuhr

Berlin. Der preußische Landwirtschaftsminister Dr. Steis ger erflärte beute im preugischen Landwirtschaftsministerium in einer Pressetouserens, daß er sich mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln gegen die Zulassung der Einfuhr ober Durchfuhr lebenden Biehes aus Polen in dem zur Berhandbung stehen-ben Handelsvertrage wende. Ebenso sprach er sich dagegem aus, daß polnisches Flessch zum freihändigen Vertrieb in Deutschland fame. Flei'ch aus Polen durje lediglich in bestimmte Rowervenfabriten manbern, bei denen durch entiprechende Abmäffervorrichtungen die Berschlerung von Seuchen ausgeschlossen sei. Er bespründete diese Able in der polnischen Winsche, die z. B. in der Abkürzung des Transportweges nach der Tschechosslowatei iber Schlossen haben, damit, daß durch das polnische Vieh bezw. Bleisch die Gefahr der Berfenchung nicht nur Breugen, ionbern überhaupt Korbboutichland in gegebenstem Mage gegeben werbe. An den gegemwärtigen veterinärprolizeilichen Bestimmungen dürfe unter gar keinen Umständen auch wur im geringsten Mage eine Aenderung vorgenommen werden, wenn nicht die ichwerften Gefahren für bie gange deutsche Bollserhaltung heraufgeschworen werben follten. Insbesondere würde ein Entgegen-tommen bei den veterinärpolizeilichen Bestimmungen die Existenzfähigfeit der Siedlung aufs Spiel setzen.

#### Die Regierungsbildung in Danzig

Doch eine Weimarer Roalition.

Danzig. Tropbem fürzlich die Verhandlungen zwischen Sozialdemokraten, Zentrum und Liberalen über die Bildung eines Senats gescheitert sind, sind die Besprechungen zwischen den drei Parteien bennoch wieder aufgenommen worden, weil jede andere Roalition wegen der geringen Mehrheitsergebnisse aussicht los enscheint. Man hofft, daß über die strittigen Fragen der Berjassungsänderung, sowie über die Frage des Wohnungsbaues und der konfessionellen Schule in Ohra doch noch ein Konnpromiß zustande kommt, so daß in diesem Falle mit einer sogenannten Weimarer Roalition in Danzig zu rechnen wäre. Die Berhandlungen follen fo beichleunigt merben, daß der am 11. Januar erst malig zusammentretende noue Bolkstag die Wahl des neuen Senates vornehmen fann.

#### Frankreich und die Aussichten der Reichstagswahlen

Paris. Das herannahen der Wahlen in Deutschland und in Frantreich veranlagt Die rechtsftehende frangofifche Breffe, ihre Angriffe gegen die Deutschnationalen und ihre Beteiligung am Rabinett zu erneuern, wobei der Bersuch gemacht wird, heute ein links gerichtetes Rabinett in Deutschland mit Stresemann als Fachminister als die günstigste Lösung für die deutsch-stanzösische Berständigungspolitik hinzustellen. Der "Intransigeani", stellt in diesem Zusammenhang die Behauptung auf, daß es Dr. Stresemann sicherlich klar sein werde, daß die gegenwärtige Zusammenschung der Keichsregierung ein hinzbernis für die Entwicklung der in Locarno und Thoirn begonnessen Kolitik sei. Es wäre klar das Dr. Stresumann wit dem nen Politik jei. Es mare klar, daß Dr. Strefemann mit bem Sieg der linksgerichteten Parteien rechne. Der "Intransigeant" ichließt mit der Behauptung, daß auch Reuwahlen in Deutschland teine neuen Staatsmänner ans Ruber bringen würden, da in Deutschland die Wahl von den Parteien und zwar von den Partei= und Gewerkichaftssekretären gemacht werde.

#### Der ifalienisch-ungarische Waffenschmuggel

Fünf Eisenbahnwaggons mit Waffenbestandteilen schiat Mussellini an Horthy. Füni Waggons — zahlenmäßig gewig nichts Uebermältigendes; aber symptomatisch für ben Geift, den die Amsenpolitik im heutigen Europa atmet.

Ueber ben Zwischenfall jelbst berichtet die "Arbeiterzeitung" vom 3. d. Mts., daß er feine weiteren Störungen im Grenzverkohr hervorgerufen hat. Gegen den Protest der österreichischen Beamten wurde die Revision der Waggons und der Abtransport auf österreichtsches Gebiet verhindert, woraus sie ihren Dienst ver-lassen, wenige Stunden pater aber wieder aufgenommen haben. Wird dieser Zwischenfall aber diplomatische Auseinandersetzungen zur Folge haben?

Die "Arbeiterzeitung" besprückt die politische Konstellation, die durch die junge Freundschaft zwischen Italien und Ungarn entstanden ist und die den Hintergrund des Wassenschunggels bildet. Sie weist auf den innigen diplomatischen Verbehr zwischen beiben Ländern hin, auf die jahlreichen militärischen Bejuche und Gegenbeniche und auf die konsequente Einkreisungs= politif Italiens Jugoslawiens gegemilber. Horthy-Ungarn ruste zum Krieg und der italienische Diktator lege große Wassenlager in Albanien und Ungarn an, den beiden Staaten, die bei einem Waffengange mit Jugo lawien die Aufgabe hätten, die beiden Flanken des südslawischen Staates zu bedrochen. Auch das Alb-kommen von Benedig, in dem die Aufteilung des Burgenlandes festgelegt ist, denkt Sorthy-Ungarn mit italienischer Silfe umgustoßen und sich zu Dedenburg auch bas rein deutsche Burgenland zu holen. Längs der österreichisch-nungarischen Grenze seien die Levenbeurganisationen besonders straff ausgebaut. Gerade in diesen Tagen erfolgte die parlamentarische Aus prache, in welcher Herr Pralat Seipel seine seinerzeitige Erklärung, daß die ungarische Regierung bereit sei, auf das Burgenland endgültig zu verzichten, zurudziehen mußte, gleichzeitig aber erklärte, daß er von der Lonalitär der ungarichen Regierung überzeugt fei. Die italienischen Maschinongewehre, die die Streiftommandos längst der burgenkändischen Grenze stärken sollen, seien ein schlagender Beweis für die Friedensliebe und der Lonalität Ungarms. Sie

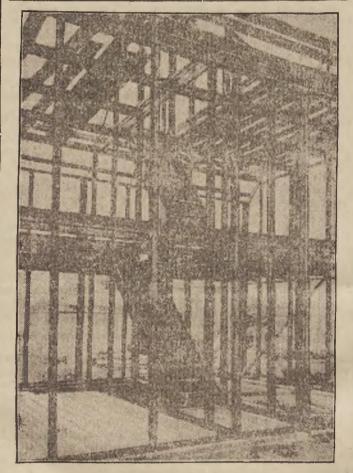

Das Haus der Zukunft

Ein fertiges Stahlgerippe mit Trappenaufgang mirb in 3 Stunsben und 20 Minuten aufgebaut und dann mit Mauerwerf ausgefüllt.

fchaffe künstlich mit Hilfe einer ausgedehnten in- und ausländi. schen Pressepropaganda eine Revisionspinchose, die den Frieden Mitteleuropas bedrohe. Die östeveichische Republik könne auf die Dauer un möglich mit verichränkten Armen gufeben, wie eine verlogene Propaganda barangeht, die öffentliche Meinung der Welt in den Dienst der magnarischen Bolksbedrücker zu stellen, noch wewiger kann sie zulassen, daß durch ihr Gebiet die Wassen goschmuggelt werden, mit denen ihr selbst das deutsche Burgenland entriffen werden foll, ja, mit denen der Republik burch Wiedenaufrichtung des habsburgischen Thaones ein vernichtender Schlag verieti werden foll. Wit den Worten, daß die italienischen Tewehre auf Reisen eine Mahmung jeien, daß es hier eine wichtige Ausgabe für die österreichische Außenpolitif gibt, wenn es eine solche Politik überhaupt gäbe, schließt die "Arbeiberzeitung" ihre politisch bedeutsame Betrachtung über diesen gewiß wicht alltäglichen und aussehenervegenden Zwischenfall.

#### Spannung in der Schwerinduftrie im Reich

Berlin. Wie der "Vorwärts" aus Bochum meldet, teilt der deutsche Metallarbeiterverband mit: "Bor dem Arbeitsgericht Bochum wurde am Donnerstag abends der Widerspruch des Bochumer Bereins und der deutschen Solftablmerke gegen die erlassene einstweilige Berfügung, wonach die genannten Werte gehalten sein sollten ben für verbindlich erflärten Schieds pruch in der nordwestlichen Gruppe bezüglich der Arbeitszeit für gemiffe Arten von Balgwerken gur Durchführung gu bringen, verhandelt. Die Verfügung wurde ausgehoben, da das Gericht ans gesichts der Tarisverhältnisse die Aktiv=Legitimation der An= tragssteller und die Passiv-Legitimation der Antragsgegnerin nicht als gegeben amsch. Angesichts dieser aus sormaljuristischen Gründen ergangenen Entscheidung wurde in eine sachliche Ber-handlung über den Arbeitsstreit nicht eingetreten. Die Disse renzen um die Durchführung des Arbeitszeitschiedsspruches für die Metallindustrie und die Arbeitszeitverordnung vom 16. Juli haben zu einer Verschärfung der Lage in der rheinisch-westfäli= ichen Metallindustrie geführt. Der deutsche Metallanbeitervers band kindigt infolge der Weigerung des Bochumer Vereins und der deutschen Edelstahlwerke, die im Schiedsspruch vorgesehene Arbeitszeit durchzuführen, gewerdchaftliche Kampfmagnahmen an. Voraussichtlich dürften die Kampsmahnahmen der Gewerkschaften schon in den mächsten Tagen durchgeführt werden. ter Dr. Jötten, der den Arbeitszeitschiedsspruch gefällt hat, hat es abgesehnt, eine Interpretation der in den Schiedsspruch sests gelegten Bostimmungen zu geben, mit der Begründung, daß et hierzu nicht bevollmächtigt sei.

#### Parifer Steptit in der Wilnafrage

**Baris.** Es bestätigt sich, daß die Großmächte die Absicht haben, auf die Bitte Polens eine Demarche in Kowno du unternehmen, um ben Beginn ber in Aussicht genommenen polnisch-litauischen diplomatischen Verhandlungen zu beschleunigen, doch zweifelt man daran, ob es gelingen wird, die Besprechungen zwischen Litauen und Polen noch im Laufe des Frühjahrs in Gang zu bringen.

#### Unruhen in Burma

London. In Burma ist es, nach Berichten aus Raltutta zu schweren Unruhen gekommen. Ein Bonfott britischer Waren und der englischen Berfassungskommission wurde als Gegenmagnahme gegen vie Andennung ber Regierung, die Steuern abzuschaffen, beichloffen. Beträchtliche Militärverstärkungen find nach dem Unruhegebiet unterwegs.

#### Streif und Mord in Südchina

Beking. Wie aus Schanghai gemeldet wird, sind in Hankau die Arbeiter der Textilfabriken in den Streik geireten. Zur Zeit streifen bereits 60 000 Arbeiter: — Ubshao, Mitglied des Zentralkomitees der kommunistischen Partek, wurde in Schanghai auf der Straße ermordet aufgefunden.

#### Die Lage in Nikaragua

London. Nach einer in Neupork eingegangenen Mitteis lung aus Managua haben in Quilali eingetroffene ameristanische Marinesoldaten feine Spur von den Streitfrästen General Sandinos finden können. Man glaubt, daß sie fich in den Bergen verborgen halten, um die nächste Bewegung der ameritanischen Truppen abzuwarten.



Nachdrud verboten. Kurt sah sich jett nach seiner jungen Frau um. Wostedte denn Stith? Da öffnete sich die Portiere zum Nebenzimmer, und die junge Frau trat herein. Sie trug ein koftbares blaues Kleid, das zu ihrem Tizianhaar dessonders gut paßte. Ihr Gesicht war merkwürdig blak, und das Lächeln, das auf ihren Lippen lag, sah erzwungen aus. Hans Werner suhr einen Augenblick zusammen und ich sie wersteinert an. Als Kurt sie ihm entgegenführte und mit wenigen Worten ihre frühere Bekanntschaft erwähnte, katta an sich bereits ausgebt. Mit einer höllichen Redonnart

hatte er sich bereits gefaßt. Dit einer höflichen Redensart verbeugte er sich und führte die ihm dargereichte Sand stücktig an die Lippen. Satte diese Sand nicht gezittert?

Hilde beobachtete mit Herzilopfen diese Begegnung; eine Sekunde drohte ihr Herzilopfen diese Begegnung; eine Sekunde drohte ihr Herzichlag auszuschen, in der nächsten atmete sie auf. Nun war es iberstanden Der weitere Verlauf des Abends wiegte sie ganz in Ruhe. In Hans Werners Wesen lag nichts von Spannung der Verlegenheit. Er erzählte sohr angerent von seinem Leben in legenheit. Er ergablte febr angeregt von feinem Leben in Amerita, erwähnte seine Arbeiten und bas, was er in nächster Zeit vorhabe und fragte nach diesem und jenem nächster Zeit vorhabe und fragte nach diesem und jenem Bekannten. Edith begegnete er, wie er es der Frou ieines Bruders in jedem Falle schuldig zu sein glaubte, mit zus vorsommender Höflichkeit. In nichts verriet sich das ches malige vertraute Berhältnis oder gar ein Großt, eine Spannung. Wie zwei Wenschen, die sich durch Zufall "orher kannten, aber sich gleichgültig geblieben waren, sprachen sie zusammen. Auch Edith merkte man nicht die geringste Berlegenheit an. Nur ihre Wangen, die zuerst bleich geweien waren, hatte eine siedrige Röte bekommen, und in ihren Nugen lag ein hetstrender Elent. ihren Augen lag ein betörender Glang. Auch flang ihr öfteres forciertes Lachen etwas ichrill in den fleinen Kreis, ber fich durch die Beimiehr des Sohnes und Bruders in einer beglüdten und angeregten Stimmung befand und barum wenig von diefen Beiden mertte.

Am anderen Morgen ritt Hans Werner nach Tannenburg zu Spangenheim.

Daß dieser bei der ersten Begrühung im Elternhause nicht zugegen gewesen war, hatte ihn wohltuend berührt, wenn er auch wußte, daß Spangenheim kein seines Tattsgesühl zu dieser Zurüchaltung gezwungen hatte. Er durchsschaute diesen Mann ganz klar. Seit jenem Tage, wo er die Nachricht von des Bruders Verlodung mit Edith empfangen hatte, wußte er, warum man ihn hatte los sein mollen warum man diese Intrice gegen ihn geinielt wollen, warum man diese Intrige gegen ihn gespielt hatte. Er hätte diese Verbindung vielleicht verhindern können, wenn er dem Bruder den Sachverhalt mitgeteilt hätte, den Spangenheim nebst Tochter ihm sicher verschwiegen hatten; doch er tat es nicht. Der zuerst wahnstreie mitgeteile wie der die Konten ihr der zuerst wahnstreie mitgeteile wie der die Konten in der die ko finnig wütende Schmerd in ihm war allmählich untergegangen in einer tiefen grenzenlosen Berachtung. Am lieb-ften hätte er diesem Manne den ganzen "Krempel" vor die Füße geworfen, aber er hatte ichon zu viel empfangen und fonnte nicht mehr gurud. Spangenheim tat nichts ohne personliche Borteile; fo hatte er feine Beihilfe an dem Bau des Flugichiffes auch nur unter der Bedingung gegeben, daß es gegen eine hohe Gumme in fein Eigentum überginge, ebenso wie das Geheimnis des Versahrens und der Konstruktion und deren Ausbeutung, und Sans Werner hatte fich bereits damit einverstanden erflärt

Denn was für einen Wert hatte das Leben noch für ihn, wenn er turz vor dem Ziele abbrach? Er war kein Feigling, der das Leben mit den zertrümmerten Hoffnungen nicht weiter wagen oder gar ihm jelbst ein Ende hatte bereiten jollen. Er wollte vielmehr den großen Rampf weiter fampfen, aber er wollte auch miffen, wofür er tampfte. Gein Leben für das große Ziel einzulegen, an bem Gelingen du arbeiten, das war ben Kampf wohl wert. Ein Mann muß hohere Intereffen fennen, als die Liebe. So rang er sich durch. Nur wenn der große Wart gelungen war, konnte er ieine Verpflichtungen gegen Spangenheim lösen Erst das Gelingen machte ihn frei von ihm, und er wollte frei werden. Sein ganzes Augenmerk richtete er fortan auf diesen Punkt, und da kam ihm auch die alte Freudigkeit und Schaffenslust wieder. Nur einmal noch erhielt sie einen Stoß, als Spangenheim forverte, bat e sein großes Flugicist in Selgendorf hauen und aufsteige lassen sollte. Anfänglich hatte sich alles in ihm dagege gesträubt — aber einmal wollte er doch not die Seimo wiedersehen, und da war es besser, auch mit den letzten Er innerungen zu brechen. So war er hergekommen un steuerte nun sogleich auf sein Ziel los.

Spangenheim empfing ihn mit einer Berglichfeit und Barme, die Sans Werner durch feine tuble, ftolge Judich haltung und die durchaus geschäftlichen Zwecke seines Be luchs zu dämpfen suchte Jeder Anspielung auf die jetz verwandtschaftlichen Beziehungen wußte er geschickt aus zuweichen. Er wollte nichts anderes iein als disher, als der in gewisser Beziehung abhängige Untergebene des Mannes, mit dessen Beihilfe er sein Wert ins Licht bringer wollte, und dessen Anordnungen er sich einstweilen, weny auch mit Borbehalt, zu fügen hatte.

Dieser Ion schien Spangenheim jedoch nicht zu passen; er ärgerte sich über den hochmütigen jungen Menschen und hatte doch etwas wie Schuldgefühl ihm gegenüber. Aus biesem wenn auch nicht gang eingestandenen Grunde erstlärte et sich mit jedem Borichlag Sans Werners einverstanden, auch damit, daß er in dem Direktionsgebäude neben ber Fabrik Wohnung nehmen wollte, weil er, wie er sagte, seiner Arbeit näher zu sein wünichte und der Reg bis zum Schloß eine halbe Stunde weit war und ihm zu-viel Zeitverlust bringen würde.

Als diese Angelegenheiten erörtert maren, verließ er Tannenburg, nicht ohne wehmutige Erinnerung an Orfel Brunned mitzunehmen.

Langsam und nachdenklich ritt er heim. Noch ehe er ben Schlofhof erreicht hatte, trat ihm hilbe entgegen: "Ich habe auf dich gewartet, Hans Werner. Saft du ein wenig Zeit für mich?"

Sans Werner fprang ab und reichte ihr die Sand:

"Du kommst meinem Wunsche entgegen, Silde. Ich wollte dich bei meiner Rückehr in deinem Zimmer ause suchen. Ziehst du einen Spaziergang in den Park vor?" (Fortsetzung folgt.)

## Laurahüffe u. Umgebung

so-Vetrifft bie Seim- und Senatswahlen. Wir machen nochmals darauf ausmerksam, daß vom 2. dis 15. Januar 1928 die Wählerkisten für die Seim- und Senatswahlen öffentlich austegen. Alle polnischen Staatsbürger, die bis zum 5. Dezember 1927 das 21. Lebensjahr vollendet haben, wählen den Seim, und alle volnischen Staatsbürger, welche bis zum 5. Dezember 1927 das 30. Lebensjahr vollendot haben und ein Jahr am Orte wohben, wählen den Senat. Es sind also zwei Mählerlisten uachzusiehen. Es veräume niemand, sich zu übenzeugen, oh er in den Verligen sieht. Zur besseren Orientievung geben wir noch betannt, daß die Wählerlisten sür den Wahlbezirk 1 im Restaurant "Zum weißen Woler" (früher Schmelz) auf der Verikheretraße, sür den Wahlbezirk 6 in der Restauration Mika. T erlimstraße, sür den Wahlbezirk 10 im Restaurant Brydellatraßer Hocht). Wandastraße, und sür den Wahlbezirk 12 im Restaurant Wzattet (früher Schmitt), am Hilbezirk ausliegen.

i. Arbeitszeit ber hiesigen Mahltommisson. Die hiesige Bahltommission für den Wahlbezirf 39 hat ihre Diensteitunden von 9—12 und 3—6 Uhr täglich festgesetzt. Während dieser Zeit sind auch sämtliche Wahllisten ausgelegt und können dis zum 15. d. Mis. eingesehen werden.

Sonntagsdienst. Den Sonntagsdienst versieht am hautigen

Sonntag bie Barbarnapothefe.

Der Kindheit-Jesu-Berein (Aremstirche) Siemianowice veranstaltet am 8. Januar 1928, nachmittags 5 Uhr, eine Theater-aufführung. Zur Aussichtung gelangt das Schauhpiel "Cäcistia" oder die heldige Kindheit, in drei Abten und der Ginafter "Groß-vater als Heilbünftler". Außerdem wird ein Reigen gefanzt. Der Reinertrag ist für Missionswecke bestimmt. Da die Preise der Pläze sehr nichrig gehalten sind, wünschen wir dem Berein ein volldsseites Haus, damit der Reinertrag recht groß wird.

i. Die **Farrlirche in Siemianowih** hatte im Jahre 1926 313 Begrübnisse, 124 Trauungen und 539 Tausen gehabt. Im Jahre 1927 waren 281 Begräbnisse, 144 Trauungen und 58 Tausen. Das Jahr 1927 war in jedem Falle günstiger.

i. Danklagung. Unser Herr Bürgermeister bankt allen unseren Mitmenschen und Bewohnern auf diesem Wege, die ihm ihre Weihnachts- wie Neusahrswünsche überbracht bestiehungsweise zugedacht haben.

i. Unterstühung mird allen denjenigen Zivilpersonen gewährt, die mährend des Ausstandes vom 12.—15. Mai 1923 als Militärpersonen irgendwelchen Schaden ersitten haben. Auch evtl. Hinterbliebene werden versorgt. Diejenigen unsierer werden Leser, die Ausprüche dieser Art erheben wolsen, tönnen alses nähere in unserer Gelchäftsstelle. Beuthener Straße 2, erfahren. Abonnementsquittung ist zu jeder Beratung mitzuhringen.

i. Deffentlicher Berkauf der Bant in Siemianowice. Die Banf Gospodarstwa Krajowego in Kattowitz verkauft ihr Banksebäude in der ul. Mateifi 13. Berichkossene Offerten ind die I3. Januar an die Kattowitzer Bank einzureichen. In 14 Januar findet die Oeffnung der Offerten statt.

i. Einladung aller Unteroffiziere der Reserve. Am nächsten Sonntag, nachm. 3 Uhr, versammeln sich alle hiesigen Reserveunteroffiziere zu einer gemeinsamen Aussprache, wozu alle Unteroffiziere der Reserve, die dem Verbande noch nicht angehören, herzlich eingekaden sind. Tresppunkt im Saale Generlich, Richterstraße, Laurahütte.

Madioklub Sicmlanawice. Der hiesige Radioklub hälft am Dienstag, den 10. Januar, abends 8 Uhr, im Restaurant Brodol (früher Szwenower) seine sällige Generalversammlung ab mit solgender Tagesordnung: 1. Berleden des letzten Krodolist, 2. Tahresbericht des Bonstandes, a) des Kassicerers, Hodolister Kommission, c) des Schristischerers, d) des Bonstandes.

3. Paradoericht der Revisoren, 4. Diskusson und Endhaftung.

3. Paradoericht der Revisoren, 4. Diskusson und Endhaftung.

3. Paradoericht der Revisoren, 4. Diskusson und Endhaftung.

3. Paradoericht der Revisoren, 4. Diskusson erid, schristischer der missen.

die Liesschreibung. Unsere Gemeinde Siemianowischat die Lieserung von 4 Gren-pfählen aus Granit von 2 Meter Känge. 25 und 30 Jentimeter Breite ausgeschrieben. Bersichtsiene Offeren mit Preisangabe sind die einschl. Sonnabend. den 7. d. Mts. bei der Gemeinde abzugeben. Musterbeine können auf dem Feuerwehrplat, ul. Mateifa anges

202 Dom Pochenmarkt am Donnerstag. Insolge des Feiertages am Freitag wurde der Wochenmarkt auf dem Donnerstag verlogt. Das hatte zur Folge, daß unser Merkt in Siemianowick außrit iklede beschickt war, denn an die em Tage fand auch der tegelmäßige Wochenmarkt in Kattowis fratt. Die Händer zogen sich nakürlich den großen Markt, auf dem sie auf besseren Absakdischen vor. Besonders siel das ins Auge auf dem Gemiliemarkt und dem Butter und Ciermarkt. Nur recht wenige Gemilischände waren aufgefühlt und ebendo wurde recht wenige Weiter und Eier angeboten. Auch auf dem Fleischmarkt waren verschiedene Lüden zu sehen. Die Presse hatten wieder angezogen. To wurde für ein Sie bereits 30 Großchen gesporkert. Auch die Butterpresse überstiegen die amtlichen Höchtpreise. Der Besuch seitens der Käuser ließ auch zu wim den übrig, wenn er auch wich zu schlechen waren selgende: Rindslebisch 1,50, Schweineslebisch 1,50, Kalbesteig waren selgende: Rindslebisch 1,50, Schweineslebisch 1,50, Ralbesteig 1,60, griner Speed 2,00 und Krastauerwurst 2,00 3loty pro Pfund; Ließchen, ein ausgespuchtes Ei 25 Großchen; Weilzstie vin Großchen pro Pfund, ein

i. Seuchen. In Tarnowit ist die Tollwut, in Michalstowit die Schweineseuche und in Janow-Gissowiec, Kreis Kattowitz, die Geslügelchosera ausgebrochen.

i. Die Eierliebkaber sind hinter Salos und Riegel. Bor einigen Tagen haben wir berichtet, daß am 23. Dezember v. J. in die Eiergroßkanblung der Marie Lutowsfa, in der in de Eiergroßkanblung der Marie Lutowsfa, in der inderestraße eingebrochen und für jast 1200 Iloty Eier gestahlen wurden. Der hießigen Polizei gelang es, die Eiergroßkahl der Foänse bei Karl Schubert laben den Diebstahl der 7 Känse bei Karl Schubert laben dieselben Spikbuben auf dem Gewissen. Ein mit 15 Inderen Zuchthaus vordestraster Mörder August Wojtnuck aus der Eiergehütte, ein wegen Diebstahl bereits vordesstraster Simon Gasten, von hier, ein ähnlicher Verdrecher Ian Gaster und ein ebenfalls mit 15 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust vordestraster Toes Madmit, von hier, waren die Helden der Nächte. Der Hehreich hat sich in der Eierangelegenkeit eine Marie Jageaer aus Chropaczow und eine Florentine Bohnnet aus Josesbors schwidig gesmocht, indem belde von den ihnen wohlbekannten Einbrechen die Kisten Eier abnahmen und aleich weiter veräußerschen. Die ganze Genossenschaft wird sich seht vor den Richtern zu verantworten haben, und die Strase wird wohl in Andereschi des schweren Verbrechens und des schlechten Leufür längere Zeit vor einigen Verbrechern sicher sein.

# Gieg oder Bestechung?

Ein historischer Sensations-Prozes

Eine ber größten Schiebungen ber Weltgeschichte wird in einigen Tagen in London gerichtlich behandelt werden, denn es wird hier sestgestellt werden mussen, ob der russisch-japamische Krieg von den Japanern durch einen Sieg ober burch ein Geldgeschaft gewonnen wurde. Angeblich hat der japanische Manichall Yamagata für den Fall Port Arthurs und file andere "Kleinigkeiten" durch die allein der schnelle Sieg Japans über Rugland möglich war, an russische Verraber nicht weniger als 300 Millionen Mark gezahlt, oder vielmehr nur in Wechseln bezahlt, die nicht von der japanischen Regierung eingelöft wurden und nun jetzt von einem der Berräter eingeklagt werden jollen. hier entrollt sich tatfächlich ein geschichtlicher Roman, wie er einem Dichter wie geglaubt werden würde, wenn die Angaben der klagenden Partei richtig sein sollten. In Rußland war allerdings zur Zarenzeit macheclei möglich. Gerade der russische japanische Kvieg deckte Schaben auf, die in einem anderen Kultunstaate überhaupt nicht möglich find. So stellte sich bald am Ansange heraus, daß die Schuhe der Solvaten anstatt aus Leder aus Pappe waren, und bei Beendigung des Arieges gingen 50 Millionen Rubel, die nach Sibirion dur Ausbesserung der Schälden geschickt wurden, untenwegs verloven. Kein Mensch hat sie wiedergesehen und bein Mensch wußte auch, wer sie genommen hat. Auf dieser sinklichen und politischen Grundlage sind auch die unglaublichten Vorgänge

Man weiß, baß im nuffisch-japanischen Kriege die unerschütterliche Haltung der Festung Port Arthur unter General Stoesseld den Japanem nicht wur die größten Schwierigkeiten machte, sondern auch den Sieg gesährbete. In den ersten Störmen vom 13.—14. Lugust 1904, die die Japaner aus die Nordsont von Port Arthur machten, verloven sie nicht weniger als 16 000 Maun, ohne daß die Japaner den gevingsten Ersolg erzielten. Nun rickte Kuvopaltin zum Entsatz von Port Arthur mit einer starken Seeresmacht heran, nachdem er wech eine zweite, Armee von 60 000 Mann herangezogen hatte. Die Japaner tamen jedoch wicht vorwürts und vier Monate lang lagen sich die beiden Armeen gegenüber. Zwar hatten die Japaner am 31. Ottober 1904 einen Teil der Außenwerte der Festung Bort Arthur erobent und sich am 18. Dezember durch Einnahme eines beherrschenden Foats die Mörlichkeit geschaffen, die Invenseite der Nordspont zu besischen, aber damit waren noch nicht so wesentliche Fortschribte erveicht, die eine plößliche Uebengabe der Festung gerechtserigt

hätten. Die Welt war barum nicht wenig überrascht, als an 2. Januar 1905, also wenige Tage nach dem kleinen Teilersolg der Japaner, die Festung unter General Stoessel kapitulierte. Welche ungeheure Machtmittel General Stoessel koch zur Versügung hatte, geht daraus hervor, daß bei der Uebergabe der Festung sogendes Aricgsmaterial ausgeliesert wurde: 546 Gesschütze, 35 252 Gewehre, mehr als 80 000 Kilo Granaben und mehr als 3000 Kilo Pulver. Ausgerdem noch 4 Schlachschischisse, 2 Areuzer, 14 Kancmenboote, eine Unzahl von Dampsern. Die Uebergabe der Festung war unter diesen Umständen in militärischer Beziehung das größte Kätsel. Nun soll es nach Zeitungsmitteilungen angeblich geläst werden.

Nach diesen Mitteilungen hat angeblich Manichall Yamas gada, einer der siegreichen Feldherrn im Kviege gegen China und japanischer Ministerpräsident vom Jahre 1898, der den Mitado bei der Zarenkrönung vertreten hatte und Rugland gut kannte, durch drei Mittelsmänner, unter denen ein Graf Zielinsti die Hauptperson zu fein scheint, die Uebergabe Port Arthurs durch eine Zahlung von rund 300 Millionen Mark in brei Wechseln erreicht. Wenn man bie seltsamen Umstände betrachtet, unter denen eine Anzahl ruffischer Kriegsschifffe durch die Ruffen selbst ziemlich chne Grund versenkt wurden, und wenn man überlegt, in welch pointlicher Lage Japan Ende 1904 war, als Port Arthur noch uneinnehmbar erschien, dann sind die Borgänge jewer Zeit, die für Japan sich so günstig gestalteten, allerdings geeignet, eine Bestechung der Russen durch Japaner mindestens für möglich du halten. Der Prozest wird nun darum geführt, weil die Japaner angeblich die Wechsel nicht eingelöst haben, als sie sich im Besit von Fort Arthur und des Sieges befanden. Von den drei Verrätern, denen die Wechsel übergeben worden sind, soll nur noch allein Graf Zielinsti übrig sein. Außerdem sind zwei Wechsel über ungefähr je hundert Millionen Mark im Laufe der Jahrs zehnte verichwunden, mahrend ein Wechsel auf höchst geheimnisvolle Beije nach London gekommen ist und nunmehr von einem englischen Konsortium eingeklagt wird, da die Summe von 100 Millionen Mark ein ganz anständiges Kapital danstellt. Es wird wohl der erste Prozes der Welt sein, in dem durch Richter entschieden wird, ob ein Sieg durch Topserkeit der Truppen und Ge-



i. Bei ber hiesigen Polizeiverwaltung sind vom 31. Dezember bis 3. Januar 8 Versonen wegen allersei Bergehen zur Anzeige gebracht worden. Mit Rücksicht auf die Silzvesternacht ist dies ein sehr aunstiges Resultat.

vesternacht ist dies ein sehr günstiges Resultat.

-i= Die Kammerlichtsviele bringen ab heute den Sensationssilm "Die lachende Grille" zur Korführung, der aus Begabenheiben der Robososeit, also aus der Zeit der französischen Sernschaft Ludwig des XIV und XV in wundervoll vollendeter natürsicher Weise zusammengestellt wurde. Die Hauptrollen liegen in Händen bewährter Filmgrößen. Zu den untere hier im Siemtanowitz besonders gern gesehene Lia Mara und Harry Liedste und außerdem spielen nach Dannn Servaes, Ernst Beredes, Pette Guilbort, Sugen Klöpfer und Alfred Abel. Das erstellassig arrangierte Zusammenspiel wirst äußenst seiselnd, heiter und auch bei desem Film kommt man aus der augenahm mirkenden, wie spannenden Sewunderung nicht heraus. Luch das Beiprogramm wirst verzöslissend und wir können unseren werten Lesern nur empschlen, bei dem so schlechten Wetter wenigstens in den Kannmerlichtspielen angenehme Sbunden zu verbringen.

#### Gottesdienstordnung:

Svangelijde Rirchengemeinde Laurahuite.

Sonmtag, den 8. Januar 1928.

9½ Uhr: Homptgottesdienst.

12 Uhr: Taufen.

4 Uhr: Generalversammlung des Evangel. Jugendbundes.

Montag, den 9. Januar 1928.

7% Uhr: Jugendbund.

#### Katholische Pfarrkirche Laurahiltte.

Sonntag, den 8. Januar 1928.
6 Uhr: hl. Messe für den Mütterverein.
7% Uhr: hl. Messe für den Berein der Polinnen.
8% Uhr: hl. Messe auf die Int. der Familie Odoj.
10% Uhr: hl. Messe für verst. Jakob und Manes Kamsesla,
Josefine Hovnig, verst. Sohn Josef und verst. Verwandsschaft.

#### Ratholifde Pfarrtirde Siemianowig.

Sonntag, den 8. Januar 1928.

6 Uhr: für die Parochianen. 7½ Uhr: für das Jahrfind Wendelin Pastziernif. 8½ Uhr: als Dantsagung von der Familie Ganczarski. 10½ Uhr: zur hl. Familie von einigen Frauen.

#### Mus der Wojewodschaft Schlesien Das Moratorium für städtische Hypotheten um ein Jahr verlängert

Runmerer 117 des "Dzienwik Ustaw" vom 30. Dezember 1927 enthält eine Verordnung des Staatsprässenten vom 20. Dezember 1927 über die Verlängerung des Rechts des Zahlungszusschubs, wie es im § 5 der Auswertungsverordnung vom 14. Mai 1924 vorgesehen ist. Die neue Verordnung bestimmt im Artikel 1: Das Recht bes im § 5 Punkt 4 ber Aufwertungsverordnung vom 14. Mai 1924 vorgesehenen Riickahlungsaufichals von Ansprücken, die hypothekarisch gesichert sind auf Grundstücken, deren Haupteinnahme aus der Miete sließt, wie sie im Mieterschutzgesetz unschrieben ist, wird dis zum 31. Dezember 1928 vonlängert.

mialität der Feldherren oder durch brei unbezahlte Wechsel er-

Diese Verordnung hat besondere Bedeutung für Interessenten (Schuldner und Glänbiger) an Mietshäusern hauptsächlich in den tSädten. Bekanntlich sollte das Moratorium für Darlehnschypotheten auf Mietshäusern mit dem 31. Dezember 1927 ablaussen; die jetzige Berlängerung desselben hat zur Folge, daß der Schuldner am 2. Januar 1928 noch nicht zu zahlen braucht und der Gläubiger sich noch ein Jahr gedulden muß. Aber der letztere muß auf Grund der neuen Berordnung nicht

Aber der letztere muß auf Grund der neuen Bererdnung nicht wur voterst auf das Kapital verzichten, sondern er muß sich auch wit den disherigen Kapitalzinsen begwigen, da nach der bestehenden Rechtsbrechung eine Eröthnung des Jinsfuhes vor dem Fällig-

teitstermin des Rapitals nicht statthaft ist.
In derselben Nummer des "Dz. Ust." ist eine weidere Berordung erschienen, in der bestimmt wird, daß die sisher nicht versährten Ansprüche auf Renten, die vertraglich mit der Ansseddungskommission, den Genevalkommissionen und Rentenbanken in Posen, Pommerellen und Obenschlassen vereindart wurden, vor Ablauf des 31. Dezember 1928 nicht versähren.

#### Sofortiger Strafvollzug auf den Eisenbahnen

Auf Gund ministerieller Versügung ist der sosortige Strassollzug, ähnlich wie bei der Polizet, auch auf den Eisenbahnverschr ausgedehnt worden. Die Kontrolleure und Schassner sind deministen, der Aleisender Lebertretungen der Aeisender vonschristen, vor allem beztiglich der Sauberhaltung der Abteile, des Rauchens in Nichtraucher-Abteilen usw., von den Reisenden die sosortige Erlegung der Strassedähren gegen Quirtung einzusordern. Wenn sich ein Reisender weigern sollte, die Strassfosort zu bezahlen, wird ein Protocoll hierüber und über den Tatsbestand aufgenommen. Dies hat in sedem Falle eine Erhöhung der Strassedähren im Gefolge. Auch die hierdurch entstehnden Kosten nuch seiner Aussicht zu Unveht in Strasse genommen wird, empfiehlt es sich, die Strasse zu zuschlen, hiergegen seden insten verteilnerungsstation bei den Justündigen Jugsührer, desse jedoch iosort Protest einzulegen beim zuständigen Jugsührer, desse sein kann der Bestimmungsstation bei den die Aussicht silbrenden Beamann. Als Unterlage kann hierbeit seins die von dem Schassner ausgestellte Quirtung gesten. Zur Klärung der einzelnen strittigen Fälle wird es nicht schaden, wenn sich der protestierende Reisende Beamen und Abressen der in demlessen Abteil mitsschrenden Pensonen ausschnen krieften der in demlessen Abteil mitsschrenden Pensonen ausschnen krieften der in demlessen Abteil mitsschrenden Pensonen ausschnen ber in demlessen Abteil mitsschrenden Pensonen ausschleibt, damit diese im Notsalle als Zeus gen dienen können.

#### Neueinfeilung des Schuljahres

Das Unterrichtsministerium wird bemnächst eine Neueinteilung des Schuljahres einsühren und zwar zunächt in den staatlichen Mittelschulen und in dem Lehrenseminaren. Demnach wird das neue Schuljahr in zwei Halbjahre zerfallen, von denen das enste Halbjahr am 19. September beginnt, und am 30. Januar zu Ende geht, mährend sich das zweite Halbjahr über den Zeiteraum vom 3. Februar bis zum 10. Juni enstreckt. Jedes der beiden Halbjahre zerfällt wieder in zwei Unterabschnitte, nämbich 1. vom 19. September bis 15. November, 2. vom 16. November bis 30. Januar, 3. vom 3. Februar bis zum 15. April und 4. vom 16. April bis zum 30. Juni. Am Schlusse zieser Weschnitte tritt eine Lehrerkonsenenz zusammen, um über die jeweisigen Forischritte der Schüler zu beraten. Außendem treten zu denzelben Zeitpunkten die pädagogischen Räto zusammen, um die Ersahrungen des letzten Vertelsjahres auszutauschen und das Arsbeitsprogramm sür die nächste Veriode feltzulegen. Am Schlusse des Semesters erhält jeder Schüler ein Zeugnis.

## Zwangsliquidierung aller restlichen Inflationsinstitute

Mit 1. Januar 1928 werden in Polen alle Banken liquidiert, deren Aktienkapital weniger als 2½ Millionen Floty beträgt.

#### Börsenturse vom 7. 1. 1928

(11 Uhr vorm. unverbindlich)

**Barichau** . . . 1 Dollar { amtlich = 8 91<sup>3</sup>/<sub>4</sub> zl Berlin . . . 100 zl Kallowik . . . 100 Amt. = 213.25 zł 1 Dollar = 8.913/4 zi 100 zł 46.92 Rmt.

Trog des Säuberungsprozessein polnischen Bankwesen, der seit 1925 antauert und ju einer wesentlichen Befferung der Berhaltnisse geführt hat, gibt es noch immer eine ganze Menge von Bankinstituten, deren Kapital die vongeschriebene Sobe nicht erreicht. Es handelt sich größtenteils um Banken aus der Infla-tionszeit. Bor dem Krioge betrug das Minimalaktionkapital einer Bank in Kongreppolen nach den dort geltenden gesetlichen Bestimmungen 500 000 Rubel. Durch die vor kurzem publizierte Berordnung, wonach cas Diindestlapitel einer Bant in Boie. 21/4 Millionen Bloty betragen muß, wird das Bortriegen vean der Bankkapitalien annähernd erreicht.

#### Der Kohlenexport im Dezember

Rach ben vorläufigen Berechnungen sind im Monat Dezember im polnisch-ichlesischen Rohlenrevier insgesamt 2 506 000 Tonnen Roble und somit 19 000 Tonnen mehr als im November gefördert worden. Der Export betrug 818 000 Tonnen und somit 25 000 Tonnen mehr als im November. Die Berteilung des Exportes auf die einzelnen Märkte konnte noch nicht errechnet werden, bed begegnet der Export nach den nordischen Ländern immer größeren Schwierigkeiten, ba die englische Kohle durch starke Preisherabsehungen mit der polnischen Kohle konkurriert und besonders Dänemarc, das auf den Lebensmittelimport aus England angewiesen ist, bedroht wird, uch die englische Kohle wieder abzunehmen und die polnischen Kohlenlieferungen abzu-

#### Eine 100-Millionen-Unleihe für die Wojewodschaft Schlesien

Der Wojewodichaftsrat hat in seiner Sigung am Donnerstag beichloffen, dem Seim ein Gesethrojekt über die Auf-nahme einer Anleihe von 100 Millionen 3loty für Wohnungsbauten und andere Investierungszwecke vorzulegen. Die Anleihe soll nach Möglichkeit im Inlande ausgenommen werden. Gleichzeitig wurde der Stadt Lublinitz die Genehmigung zur Ausnahme einer Anleihe von 400000 Iloth, ebenfalls sür Wohnungsbauten, erteilt. Aus dem Wirtschriftsiedes gelongten 11100 Alein als Erodite sür Wede ichaftsfonds gelangten 11 100 3loty als Aredite für Boh-nungsbauten an private Gesellichaften und Kommunen zur Berteilung. Außerdem wurden in der Sikung verschiedene Bauerlaubnisse erteilt, eine Anzahl Ortsstatute genochmigt und verschiedene Personalfragen geregelt.

#### Beihilfen für die Arbeitslosen

Das Arbeitsministerium hat im Ginvernehmen mit bem Innenministerium eine Berordnung erlassen, wonach den Arbeitslosen in der Bojewodichaft Schlesien die staatliche Beihilfe auch für den Monat Januar noch weiter gemährt wird. Eine weitere Berordnung boftimmt die Bablung von ftaatliden Beibiffen att für Die Arbeitelojen in Warichau und den Tar ange Arakau und Dombreapa.

#### Rattowit und Umgebung.

Jum vereibeten Sachverständiger ernannt. Fleischers Chrenobermeister Alois Pakulla aus Kattowit wurde durch das hiefige Landgericht als vereideter Sachverständiger für den Landfreis Kattowith bestätigt.

Barnung für Sandwerter! Der Borstand des Zentrals Sandwerkerverbandes, Sitz Kattowith (Innungsverband), gibt bekannt, daß das Untersekretariat in Sohrau seit zirka einem halben Jahre ausgelöst worden und demnach niemand berechtigt ist, weiterhin im Austrage des Innungsverbandes

# Wieder ein Schmuggelprozeß

89 Kilogramm Sacharin — Auch Anöpfe werden in Riefenmen jen gefchmuggelt — Jasgefam 83 580 Bioty Geldftrafe und 3 Monate Gefängnis

Bor der Zollstraftammer des Kattowiger Landgerichts wurde unter Borfit des Landgerichtsdirektors Bienkiewicz am Donnerstag erneut in einer Schmuggelaffare verhandelt. Angetlagt waren diesmal die Chauffeure Urban Globisch, Karl Boinfa, ber friihere Ungeftellte Biffor Abamet und Raufmann Karl Labus aus Katlowitz. Letterer murde in dem großen, fenfationellen Sacharin-Schmuggelprozeg, welcher Ende Dezember por bem Rattowiger Gericht ausgetragen murbe, als einer ber drei Sauptangeklagten zu einer außerordentlich hohen Geloftrafe, sowie überdies zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt.

Um 10. September v. 3s. wurde an der Grenge das Bersonenauto El. 1871 angehalten und nach Durchsuchung tonfisziert, da im Wageninneren 89 Kilogramm Sacharin und eine große Menge (etwa 90 Kilo) Knöpfe in verschiedenen Gorten aufgefunden wurden. Berhaftet werden tonnten zugleich Globisch, Aramet und Pointa. Kaufmann Karl Labus wurde als angeblich Mitschuldiger deswegen in die Affare gezogen, weil das tonfiszierte Auto deffen Sigentum war. Chauffeur Globifch hatte f. 3t. den Auftrag erhalten, nach Erledigung aller Formalitäten, das in Beuthen reparierte Auto nach Kattowit gu bringen. Nach Aus'age des Angeflagten Globisch murbe biefer von einem gowissen Müller aus Rattowit, welchem er in Beuthen begegnete, ersucht, die Waren über die Grenze gu ichaifen. Die Beichuldigten Adamel und Boinfa wiederum führten gur Berteibigung aus, bag fie unterwegs mit Erlaubnis des Globisch in das Anto geftiegen feien, mit der Schnuggelaffare jedoch abfolut nichts zu tun hatten. Globifc boftatigte beren Aussagen und gab weiter an, bag er nicht gewußt habe, was für Waren ber fragliche Müller aufgoladen habe. Nach Bernehmung ber Beugen stand es für bas Gericht fest, bag bie brei vorerwähnten Beklagten, welche sich auf Ausflüchte verlogten, den Schmuggelversuch gemeinsam ausgeführt hatten, dagegen konnte Karl Labus nadmeifen, bag er an bem fraglichen Tage in Oppeln weilte und in die e Affare nicht verwidelt mar.

Berurteilt wurden Urban Globiich. Biktor Abamel und Rarl Pointa wegen Schmuggel begw Beihilfe gu einer Geloftrafe von je 27 860 Bloin, sowie ferner zu je einem Monat Gefüngnis. Es erfolgt im Falle ber Richigablung Umwandlung in Gefangnisstrafen und zwar bei Anrechnung von je 200 Bloty pro Tag. Raufmann Karl Labus murde diesmal freigesprochen.

Gelder einzukaffieren oder irgendwelche Befugniffe ausquüben. Ebenso dursen ohne Genehmigung des Borstandes vom Innungsverband feine Bersammlungen einberufen

Der Auftrich am Pferdemarkt. Insgesamt 64 Pserde wurden am letzten Bieh- und Pserdemarkt in Kattowig aufgetrieben. Für minderwertiges Pserdematerial wurden 200 bis 500 Iloin, für mittlere sowie Qualitätspserde dagegen 600 bis 1200 Iloin gesorbert.

Achtet auf die Kinder. Die auf der ul. Wojowedsta woh-nende Witwe Stan'slama Komiergat ließ in der Wohnung ihre 2 Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren ohne Aussicht jurid. Während ihrer Abweschheit machte sich das 4jährige Töchterschen Leonarda an dem gut eingeheizten Osen du schaffen wobei ihre Kleider Feuer fingen. Im Augenblick stand das Kind in Flammen und erlitt fo schwere Braudwunden, daß es gleich banach verftarb. - Eltern burften fleine Rinder wie in ber Bohwung, eben's wie auf ber Strafe unbeauffichtigt laffen benn zahlbos sind die Unglücksfälle, die durch eine solche Nachlässigfeit entstanden find.

Eine peinliche Geschichte. Die ledige Josefa Sch. aus Rochlowith, welche vor längerer Zeit infolge häuslicher Zwiestigkeiten die elterliche Wohnung verließ und auf dem Polizeirevier in Ibaweiche über die Nacht Unterschlupf fand, bezichtigte ben damaligen Polizeifemmandanten Orzel wegen eines angeblich an ihr begangenen Sittlichkeitsdeliktes, in einer besonderen Einsgabe an die Kattowiher Polizeidirektion. Kürzlich hatte sich das junge Mädchen wegen falscher Anschuldigung vor der Straftammer bes Lambgerichts in Rattowig zu verantworten. Während ber inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschiedene, frühere Polizeikommandant Orzel vor Gericht aussilihrte, daß er das Mädchen in dienstlicher Eigenschaft in seine Kanzlei beordert habe, beharrte die Angeklagte nach wie vor auf ihren Aussagen. Nach Bernehmung einiger Polizeibeamten, von benen einer f. 3t. in der Kanglei einen Schrei vernommen haben will, den das Mädchen ausgestoßen haben foll, erkannte das Gericht auf Freisprechung der Angeklagten mit der Begründung, daß ihre Angaben als glaubwiirdig angesehen werden konnen.

#### Sportliches

1. F. C. Kattowig — Amatorski Königshütte 3:3 (3:1),

Diefer Kampf follte enticheiden, wer ber beffere ift. Die Chancen fielen mehr bem Ligavertreter, bem 1. F. C. gut, als dem (5. 3. D. P. N.-Meister, hatte doch ersterer eine große Spielerfahrung in den ichweren Liga-Ausscheidungs pielen durchge-

macht. Doch enbete bas Spiel unenlichieben und balb hatte es zu einem Siege für A. A. S. gelangt, denn turz vor Schluß dittiert der Schiedsrichter einen sehr fragwürdigen Elfmeter gegon den 1. F. C., welchen aber Spallet im Tor bravourös hält. Das Spiel elbst könnte man in zwei Etappen teilen, wovon die erste unter der völligen leberlogenheit der Kattowißer stand, die zweite dagegen gehörte bis turz vor Schluß dem A. R. S. Des überragend icone techniche Spiel der Kattowitzer rief bei den zahlsreich erschienenen Zuschauern Bewunderung hervor. Der Lauf und ber Sturm waren diesmal die Zierde der Mannschaft. Aus allen Spielern tat sich Rosof 2 hervor, welcher mit einem großen Ronnen einer ber beften Spieler Bolens und Repra enbant fit. Was nützt dem 1. F. C. aber all das Gute, wenn in der gangen Mann chaft eine chronische Krantheit stadt, welche Faul . . . heißt. Dagegen sahen wir bei Amaborski, naddem sich das Lampenfieber gelegt hat, ein ichnelles und fousch draufgehendes Spiel, welches nicht nur den Ausgleich, sondern logar den Sieg gebracht hätte. Bis zur Paufe führte der 1. F. C. 3:1, woven Ko'of zwei und Joschte ein Tor erzielten. Für A. K. S. waren Klossek, Duda und Mitifch erfolgreich.

Sportfreunde Königshütte - 07 Laurahütte 3:1 (1:1).

Die Laurahütter, welche auf ihrem eigenen Plat schwer zu fchlagen sind, mußten nun nach ihrem Generallieg, den sie am vorigen Sonntag gegen Pogon Kattowih (8:2) erzielten, jeht von den Sportfreunden eine Schlappe hinnehmen. Der Gieg ift den Königshüttern hoch angureamen, indem es ihnen gelang, bie in Hochform spielenben 07 er ju schlagen. Daraus ersieht man, daß die Sportspeunde tatsächlich als grege Gegner anzuschen

Das Spiel endete jedoch mit einem Standal, da turg por Schluß die Zuschauer auf das Spielfeld drangen und Anftand nahmen, den Schiedsrichter zu verprügeln, jo mußte das Spiel abgebrochen werben. Der Schiedstater witt in mitten, jo beide Mannschaften von ihm benachteiligt waren.

R. S. 22 Gichenau - Rud, Bismarchütte tomb. 2:2 (0:1). Die Eichenauer hatten ausnahmsweise einen sehr ichlechten Tag, doch schadete bies nicht, um dem Gegner gleichwernig zu sein und sogar teilweise eine Ueberlegenheit über die komb. Bismarks hütter zu haben. Man sieht, daß die Leitung des K. S. Eichenau mit Macht baran arbeitet, um bas Spielniveau ber Mannichaft 311 heben. Die Tore erzielten für Eichenau Kopec 2 und Dombrewsti und Bargneti je 1 für Ruch.

Berantwortlicher Rebatteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", naklad drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

#### Verein selbständiger Kauileute z. z. Siemianowice-Huta Laury

Donnerstag, den 12 . Januar 1928, abends 8 Uhr findet im Bereinslotal Duba eine

## General-Berjammlung

Lagesordnung:

- 1. Jahresbericht
- 2. Raffenbericht
- 3. Entlaftung bes Borftandes
- 4. Neuwahlen des Borftandes
- 5. Antrage und Mitteilungen

Um gahlreiches Ericheinen ber Mitglieder erfucht Der Vorstand.



Uhren- u. Juwelenkäufe sind veriranenssadie!

Gleiwitz Jacobowitz Beuthen OS. Wilhelmstr. 29 Jacobowitz Branowitzerstr. 11

# 00000000000000000

Dauernde und fichere Exiftens. besondere Räume nicht nötig. Austunft toftenlos. - Rudporto erwün,cht.

Chemische Fabrik Heinrich & Münkner Zeitz-Avlsdorf 000000000000000

Nach mehrjährig, praktischer Tätigkeit in Berlin und Oberschlesien habe ich mich

### prakt. Zannarzt

niedergelassen.

Siemianowice ul. Bytomska 7 II Eing. sw. Barbary Dr. F. Kos prakt. Zahnarzt

Fernspr. 1127

ober ein bebautes Grundstud - gunftig gelegen -

zu laufen gefucht.

Gefl. Angebote unter S. 75 an die Geschüfts= stelle dieser Zeitung erbeten.



# 2 faft neue

Bu erir. in d. Geschäfts= stelle dieser Zeitung.

Alleinstehende Witwe, oder ältere, ehrliche

## Bedienung

für frauenlosen Saus-halt sofort gesucht. Zu erfr. in der Geschäftsstelle biefer Zeitung.





für

Vereine, Gewerbe, Handel und Industrie liefert in sauberster Ausführung preiswert bei kurzer Frist.

Spezialität: Feinste Mehrfarbendrucke

Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung